ma

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 183. Freitag, den 1. August 1834.

Ungekommene Fremden vom 30. Juli.

Hr. Landgerichts-Registrator Müller aus Bromberg, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Hauptmann v. Laurent aus Breslau, Hr. Lehrer Fengler aus Melencin, Hr. Lehrer Stolaret aus Mechnice, Hr. Lehrer Dlugosz aus Dstroszewo, Hr. Lehrer Adamsti aus Stofarzewo, Hr. Apothefer Schnidt aus Mogilno, k. in No. 33 Mallischei; Hr. Kaufm. Stanzewski aus Gollancz, l. in No. 26 Wallischei; Hr. Kaufm. Schockner aus Grünberg, I. in No. 350 Judenstr.; Hr. Kaufm. Pinner aus Gräß, l. in No. 20 St. Albert; Hr. Gutsb. v. Kurnatowski aus Dusina, Fr. Gutsb. v. Niegolewska aus Bythin, l. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Gutsb. v. Dobrogopski aus Bagrowo, Hr. Gutsb. v. Brodowski aus Psary, Hr. Gutsb. v. Ossowicki aus Gostyczyna, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Gutsb. v. Brzeski aus Jabisowo, Hr. Klerifer Powalewski aus Gnesen, I. in No. 163 Wasserstraße.

1) Porladung. Der ehemalige Friebend-Gerichts-Erekutor Michael Krüger
zu Samter hat eine Dienst-Caution von
200 Athl. bestellt, welche Rubr. III.
Nro. 1. in dem hypothekenbuche des
unter No. 50. zu Samoczyn belegenen
Grundstückes hypothekarisch eingetragen
steht. Da diese Caution jetzt gelbscht
werden soll, so fordern wir hiermit alle
biejenigen, welche an dieselbe aus der
Amtsverwaltung des Michael Krüger
Ansprüche zu haben vermeinen, hiermit

Zapozew. Były Exekutor Sądu Pokoju Michał Krüger w Szamotu-łach stawił na 200 Tal. kaucyą urzędową, która w Rubr. III. pod Nr. 1. w księdze hypotecznéy nieruchomości w Samoczynie pod Nro. 50. położonéy iest zaintabulowaną. Gdy teraz takowa wymazaną bydź ma, przeto wzywamy wszystkich sądzących mieć prawo do niey z stósunków służby Exekutora Krüger, ażeby w terminie dnia 8. Paździere

historical wille an distance and are total and conna de district entents

Sterniche in beim terurgung between eine weichende erbie S. Dunderen

20

auf, sich in bem am 8. October c. Vormittags um to Uhr vor bem Reserendarins Großer hier in unserm Instructions-Zimmer austehenden Termine zu gestellen und ihre Forderungen geltend zu machen, widrigenfalls sie damit präfludirt und an die Person des rc. Krüger verwiesen werden sollen.

Dofen, ben 16. Juni 1834, Ronigl. Preuß. Landgericht.

2) Vorladung. Der bei uns an= geftellt gewesene, jest aber entlaffene Exerutor Friedrich Baumgarth hat eine Dienst=Caution von 100 Athl. baar Gelb bestellt, welche jest gurudgegeben werben foll. Es werden baber hiermit alle Diefenigen, welche an biefe Caution aus ber Umteverwaltung bes 2c. Baumgarth Unfpruche ju haben vermeinen, hiermit vorgeladen, in bem am 8. Dctober c. um to Uhr fruh por bem Dieferenda= rius Großer in unferm Inftructions= Zimmer anstehenden Termine entweber personlich ober burch gesetzlich gulaffige mit Bollmacht und Information verfebene Mandatarien zu erscheinen und ihre Unfpruche geltend zu machen, wibrigenfalls fie bamit an biefe Caution werben pråflubirt und an die Perfon bes zc. Baum= garth werben verwiesen werden.

Pofen, den 29. Mai 1834. Konigl. Preuß. Landgericht.

dw ginthy lixetained Krister, aid-

nika r. b. przed południem o godzinie 10. przed Refer. Grosser w izbie posiedzeń naszych stanawszy, pretensye swoie podali, i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z takowemi co do keucyi prekludowanemi i do osoby Krügera odesłanemi zostaną.

Poznań, dnia 16. Czerwca 1834. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Zapozwanie. Fryderyk Baumgart, który był naszym Exekutorem, a teraz od służby uwolnionym iest, stawił w gotowiznie 100 Tal. kaucyi, która mu teraz zwróconą bydź ma

Wszyscy mniemaiący mieć pretensye do kaucyi tey z stosunków służbowych Baumgarta wzywaią się ninieyszem, ażeby w terminie dnia 8. Października r. b. o godzinie 10. przed Referendaryuszem Grosser w izbie posiedzeń naszych osobiście, lub przez pełnomocników prawnie przypuszczalnych i plenipotencyą tudzież informacyą opatrzonych stanąwszy, pretensye swoie podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z takowemi co do kaucyi, prekludowani i do osoby Baumgarta odesłani zostaną.

Poznań, dnia 29. Maia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

a hachilly soc paulfaure Sung

amter No. 10 zu Klinyhauland belegene, zum Nachlasse des Johann Tews gehörisge Grundsück, welches gerichtlich auf 462 Athl. abgeschäht worden, soll im Termine den 7. Detober c. um 10 Uhr vor unserem Deputirten Landgerichtssaath Eulemann in unserem Partseienszimmer diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Kauslustige werden hierdurch eingeladen, in dem Termine ihre Gebote abzugeben. Die Tape, der neueste Hypothekenschein und die Kaussbedingungen können in der Registratur eingesehen werden.

Pofen, ben 8. Juni 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

4) Boittalcitation. Die Ausfertigung bes Riklausschen Theilungsrezesses vom resp. 12. und 16. Februar 1805, auf Grund welcher auf:

1) bas hausgrundfiud unter Do. 58,

2) das Saus: und Garten = Grundfind unter No. 497, und

3) das Dohn= und Malzhaus unter No. 197 hieselbst,

für ben Regierungs-Calkulator Johann David Niklaus zu Posen die Summe von 1100 Athlr. hypothekarisch eingefragen worden, ist nebst dem damit verbundenen Hypothekenschein vom 26. August 1805 angeblich verloren gegangen, und soll auf den Antrag der Johanna gebornen Alt verehelicht gewesenen Niklaus, jest verwittweten Bierbrauer Bauditz, amorstisirt toerden.

Patent subhastacyiny. Posiadlość w holedrach Klinowskich pod Nr. 10. położona, do spadku po Janie Tews naležąca, która sądownie na 464 Tal. ocenioną została, publicznie naywię. céy daiacemu w terminie na dzień 7. Października r. b. o godzinie 10téy przed Deputowanym naszym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Culemann w izbie naszév stron wyznaczonym, przedaną być ma. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby licyta swoie w terminie tym podali. Taxq, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 8. Gzerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Expedycya działów pozostałości ś. p. Niklaus z dnia 12. i resp. 16. Lutego 1805, na mocy których na:

1) domostwie sub Nro. 58.,

2) domostwie i ogrodzie pod Nrem 497., i

3) domostwie i mielcuchu pod. Nrem. 197.,

tutay położonych, dla Kalkulatora Regencyinego Jana Dawida Niklaus w Poznaniu summa 1100 Tal. hypotecznie zapisaną została, wraz z wykazem hypotecznym z dnia 26. Sierpnia 1805 zaginęły, i maią na wniosek Joanny z Altów byłéy zamężney Niklaus teraz owdowiałey piwowara Bauditz amortyzowanemi bydź.

Es werben bemnach bie Inhaber biefes Erbtheilungs = Dezeffes und Soprothefen= Scheins, ober beren Erben, Geffionas rien oder die fonft in beren Rechte ge= treten find, aufgefordert, ihre etwanigen Unipruche aus bem gebachten Erbthei= lunge-Rezeffe fofort und fpateftene in bem auf den 23. August c. vor bem Deputirten Landgerichte Referendar Bilbt in unferm Gerichtelofale anberaumten Termine geltend zu machen, widrigens falls fie mit ihren etwanigen Unfpruchen an die obenerwahnte Post werden prå= fludirt werden, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und die Ilmortifation bes Erbtheilunge = Rezeffes vom refp. 12. und 16. Februar 1805 nebft Supothefenscheins vom 26. Auguft 1805 ausgesprochen werben wird.

Frauftadt, ben 17. April 1834. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Wzywaią się zatem posiedziciele tych działów i wykazu hypotecznego lub ich sukcessorowie, cessyonaryusze lub ci, którzy w ich prawo wstapili, aby swoie pretensye do rzeczonych działów natychmiast a naypóźniey w terminie na dzień 23. Sierpniar, b. przed Deputowanym Ur. Wildt Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w naszym lokalu sądownym udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z ich pretensyami do zwyż rzeczonéy summy prekludowani zostaną, im w téy mierze wieczne milczenie nakazane będzie i amortyzacya działów z dnia 12. i resp. 16. Lutego 1805. wraz z wykazem hypotecznym z dnia 26. Sierpnia 1805. wyrzeczoną zostanie.

Wschowa, d. 17. Kwietnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

5) Subhastationspatent. Das zu Uscz unter No. 3 belegene, den Schulzsschen Erben gehörige, nebst einer Wiese und 3 Gärten auf 259 Athl. abgeschätzte Grundstück ist auf den Antrog der gesdachten Erben behufs der Theilung sub hasta gestellt und der peremtorische Viestungs-Termin auf den 22. Detober c. Vormittags 11 Uhr vor dem Oberskandesgerichts-Referendarius Straßburg im Geschäftslofale des unterzeichneten Gerichts anderaumt worden.

Die Zare, der neuefte Sypotheken=

Patent subhastacyiny. Nieru chomość w Uściu pod liczbą 3. położona, do sukcessorów Szulca należąca wraz z łąką i 3 ogrodami na 259 Tal. oceniona, ma bydź na wniosek rzeczonych sukcessorów celem uskutecznienia działów w drodze subhastacyi przedaną. Termin licytacyiny zawity wyznaczony iest na dzień 22. Paździe rnikar. b. zrana o godzinie 11. przed Referendaryuszem Strassburg w lokalu służbowym podpisanego Sądu.

Taxa, naynowszy wykaz hypote-

Schein und bie Kaufbedingungen tonnen in unferer Registratur eingesehen werden. Schneibemuhl, am 22. Mai 1884.]
Konigl. Preuß. Landgertchet.

6) Bekanntmachung. Alle diesenigen, die an die Caution des bei dem
biesigen Friedensgericht angestellt gewes
senen Hülfserekutor Carl v. Köding zand
bessen Dienstverwaltung Ansprüche zu
baben verweinen, werden aufgesordert,
solche in dem am 5. September c.
Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirs
ten Referendarius Kunif hier an der Ges
richtsstelle anstehenden Termine geltend
zu machen, widrigenfalls sie damit wers
den präkludirt, und nur an die Person
des v. Köding verwiesen werden.

Meferit, ben 29. Mai 1834. Ronigt. Preuß. Landgericht.

7) Poiktal: Citation. Dem seit etwa 10 Jahren abwesenden Ziegler Josbann Paul Kulik, dessen jeziger Aufentsbaltsort unbekannt ist, und der zuleht in Lubosz bei Pinne wohnte, wird bekannt gemacht, daß seine Ehefrau Johanne Caroline Justine geborne Brod auf Trensnung der Ehe wegen bosticher Berlassung veren ihn geklagt hat, und wir einen Termin zur Instruction der Sache auf den 31. October c. Wormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Referendarius Molkow in unsern Partheien Zimmer hierselbst anberaumt haben.

czny i warunki kupna mogą bydz w Registraturze naszéy przeyrzane. Piła, dnia 22. Maia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Wszyscy, którzy do kaucyi Karóla Koeding bylego Exekutora tuteyszego Sądu Pokoju z czasu urzędowania iego preteńsye iakiekolwiek mieć mniemaia, wzywaią się ninieyszem, ażeby się z takowe, mi w terminie na dzień 5. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Kunik Referendaryuszem w sali sądowey zgłosili, imakczey bowiem zostaną z takowemi wyłuszczeni i iedynie do osoby rzeczonego Koeding odesłani.

Międzyrzecz, dnia 29. Maia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wiadomo się czyni ninieyszem Janowi Pawłowi Kulic, ceglarzowi około lat 10 nieprzytomnemu, w ostatnim czasie w Luboszu pod Pniewami bawiącemu, którego pobyt teraźniejszy niewiadomy iest, że żona iego Joanna Karolina Justyna z Brokow; a przyczyny złośliwego iéy opuszczenia, na rozlączenie malżeństwa naprzeciwko mieniu skarzyła, i że do instrukcyi sprawy termin na dzień 31. Pazdziernikar. b. zrana o godzinie 10. przed Ur Molkow Referendaryuszem w sali naszéy sądowey naznaczonym .został nos timpid . Il tunof dun tiedlas

Der Ziegler Johann Paul Rulit wird angewiesen, fich im Termine perfonlich ober burch einen Bevollmachtigten, moju wir bie biefigen Juffig = Commifferien Mallow und Wolny in Barfcblag bringen, ju gestellen und bie Rlage gu beant= worten, widrigenfalls bie Che in contumaciam getrennt, und er fur ben allein fculbigen Theil erachtet werben wirb.

Meferit, ben. 16. Juni 1834.

98 Ronigh Preuf. Landgericht.

8) Subhastationspatent. Auf ben Rrotofchiner Rreife belegene, bem Jofeph Calafanty von Rieswiaftowell und beffen Chefran geborige, auf 29,800 Rthir. 15 Ggr. 9 Pf. gefchatte abeliche Gut Brucgfow nebft einer ftreitigen Forft-Parcelle, Die auf 323 Athlr. 23 Sgr. 4 Pf. gewurdigt worden ift, offentlich verkauft iwerden. moneyoinig brygg pie

Sierzu fieht ein peremtorifder Termin auf den 10. Februar 1835. fruh um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichte-Affessor Bembich in unserm Gessions= Zimmer and anot as mai graobely.

Raufluftige werben zu diefem Termine mit bem Bemerten borgelaben, bag ber Meiftbietenbe, infofern nicht gefetliche hinderniffe entgegen fichen follten, ben Zuschlag zu gewärtigen hat.

Bu jenem Termine wird auch ber Da= niel Cieslinsti, fur ben eine Forberung auf Brucgtow eingetragen, ba fein Auf. enthalt unbefannt ift, biermit vorgelaben,

Zalecamy ceglaroowi Janowi Pawłowi Kulic, aby się osobiście lub przez pełnomocników, na których mu Ur. Mallow i Wolnego koramissarzy sprawiedliwości tuteyszych podaiemy, stawił i na zaniesioną skargę odpowiedział, inaczéy małżeństwo za rozłączone uznane, a on za iedynie winną stronę zaocznie uważanym będzie.

Międzyrzecz, d. 16. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Patent subhastacyiny. Na wnio-Antrag der Realglaubiger soll das im sek wierzycieli realnych maią byde. dobra Bruczków w powiecie Krotoszyńskim położone, na 29,800 tal. 15 sgr. 9 fen. otaxowane, wraz z kawalkiem boru spornym, na 323 Tal. 23 sgr. 4 fen. otaxowanego, do Jozefa Kalasantego Nieświastowskiego i żony iego należące, publicznie sprzedane. W celu tym wyznaczony jest termin ostateczny na dzień 10. Lutego 1835 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Assess, Zembsch, w sali sessyonalnéy naszéy.

Na tenže termin cheć kupienia maiących z tem nadmieniem zapozywamy, że naywięcey daiący, ieżeli prawne przeszkody tém sprzeciwiać się niebędą, przysądzenie onych spodziewać się może.

Oraz zapozywa się na ten termin Daniel Ciesliński, dla którego summa na Bruczkowie zaintabulowana, któ rego pobyt niewiadomy.

Der neuefte Sopothekenschein, Tare und die Raufbedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingeschen werben. Rrotofchin, ben 7. Juli 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Naynowszy wykaz hypoteczny, taxa i warunki przedaży w Registratu. rze naszéy przej rzane bydź mogą.

Kroteszyn, dnia 7. Lipca 1834. Król. Pruski Sad Ziemiański,

9) Mothwendige Subhastation. Der unter Ro. 61 im hiefigen Stadtfeld= Territorio belegene Muhlberg, auf 30 Rthl. tarirt, foll ben 30. Septem= ber an biefiger Gerichtsftelle offentlich verfteigert werben. Die Tare und ber neuefte Soppothekenschein find in unferer Registratur einzuseben.

Bugleich werden alle Realpratendenten unter der Verwarnung vorgeladen, baß Die Ausbleibenden mit ihren Realanspruchen prafludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferiegt werben

Manueloung a gum Denisit marger Griw Liffa, den 11. Juni 1834.

Ronial. Preug. Friedensgericht.

Subhastacya konieczna. Wiatrakowy pagorek wtuteyszem mieyskiem polu pod Nro. 61. položony, na 30. Tal. oceniony, ma być dnia 30go Września w tuteyszym lokalu sądowym publicznie sprzedany.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny są w naszéy Registraturze do

przeyrzenia.

Zarazem zapozywamy wszystkich realnych pretendentów pod tem zagrożeniem, iż niestawaiący z swemi realnemi pretensyami prekludowani, i im wtym względzie wieczne milczenie nalożonem zostanie.

Leszno, dnia 11. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

10) Bekanntmachung. Der Herr Administrator Friedrich Wilhelm Klings bart aus Karge und die verwittwete Frau. Ze JP. Fryderyk Wilhelm Klinghardt Julia Maria Stenger von bier, haben bor ihrer Berheirathung burch ben ge= richtlichen Aft vom 20. b. Mts, bie Ge= meinschaft ber Guter zwischen fich ausge= schlossen, welches biermit zur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Wollstein, den 20. Juli 1834. Ronigl. Preuß, Friedensgericht. Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, Administrator z Kargowy i JPani Julia Maria owdowiała Stenger tu ztad, aktem przed zawarciem małżeństwa w dniu 20. b. m. sądownie zdziałanym, wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 20. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju. 11) Bekanntmachung. Der Ackerwirth Mathens Wolniaf zu Szelejewo, (Krotoschiner Kreises) ist wegen unbefugten Kurirens. zu einer vierzehntägigen Gefänguisstrafe und in Tragung der Kosten nach dem Erkenntnis I. Instanz dom 12. Mai c. verurtheilt worden. Denunciat hat sich dabei bernhigt und seine Strase in der hiesigen Frohnseste verbüßt; welches als Warnung zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rozmin, ben 26. Juli 1834. Ronigl. Preug. Inquisitoriat. Obwieszczenie. Gospodarz Mateusz Wolniak z Szelejewa (powiatu-Krotoszyńskiego) za nie dozwolone leczenie, został wyrokiem I. instancyi w dniu 12. Maia r. b. na czternastodniowe więzienie i ponoszenie kosztów skazany. Oskarzony uspokoił się przytém i karę swą w tuteyszym Fronfescie odcierpiał, co iako przestrogę do powszechney podaie się wiadoności.

Koźmin, dnia 26. Lipca 1834. Król. Pruski Inkwizytoryat.

thirther and the country of the contraction of the

हारत है के हिंद के प्रति में 834.

after a sun of the state of the

Renatural rebrails wire.

12) Die Lebens = Bersicherungs = Bank für Deutschland in Gotha, hat in den 5 Jahren ihres Bestehens, wie der so eben erschienene Rechenschafts=Bericht des Jahres 1833. zeigt, einen Reserve = und Sicherheitssonds von 615,625 Athlr. aus gesammelt. Die Vertheilung der ersten Dividende von 24 proCent hat in dem gezenwärtigen Jahre bereits stattgefunden. Anmeldungen zum Beitritt werden verzmittelt durch E. Müller et Comp. — Posen; den 30. Juli 1834.

13) Meine zweite Sendung neuer fetter Matjed = Heringe habe so eben erhalten, und offerire solche pro Stuck à 2½ Sgr., bei Parthien hingegen zu noch billigern Preisen.

3. H. Petser, Jesuiter = und Wasserstraßen-Ecke.

לוחדונו - סבונ הפב

न्धा वाल वाल

Zenstwa w d in 20. b.m. redovale zdzielanym, wspoloość marcke pomiędzy sobą wyłączyli. Wolsztyn, dnia 26. Lipca 2834. Król. Pruski Sad Poloji

Julia Maria owdoriala Stenger in

15, bie Cles 2130, aktem przed zawarciem mel-

Kgol. Pruski Sad Potots.